# OREDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego

## POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

453. W sprawie postępowania upadłościowego nad majatkiem kupca Maksymiljana Bałdowskiego w Nowem na skutek wniosków o dodatkowe sprawdzenie wierzytelności oraz propozycji ze strony dłużnika upadłego w przedmiocie zawarcia ugody przymusowej wyznacza się termin do dodatkowego sprawdzenia wierzytelności i do ugody przymusowej na dzień 9 lipca 1927 r. godzina 9 w Sądzie Powiatowym w Nowem pokój 1.

Propozycję ugodową i oświadczenie wydziału

wierzycieli wyłożono do wglądu uczestników w se-

kretarjacie sądu upadłościowego.

Nowe dnia 25 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

454. Postępowanie, odnoszące się do przymusowego przetargu nieruchomości, zapisanej w księdze gruntowej Czersk tom 40 karta 876 na imię Michała Klary w Czersku zastanawia się niniejszem, ponieważ wierzyciel, na wniosek którego postępowanie wszczęto jakoteż wierzyciele, którzy później przystąpili, wnioski swe cofnęli.

Czersk, dnia 29 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

# PUBLICZNE DORĘCZENIA i WYWOŁANIA.

455. Wywołanie. Wilhelm Borkowski, rolnik w Działdowie wniósł o wywołanie zaginionego listu hipotecznego z dnia 21. 10. 1916 opiewającego na kwotę 3000 marek tytułem pożyczki, oprocentowanych po 6 proc. od dnia 1. 10. 1916, zapisanych w księgach wieczystych Działdowo wykazy 473. 542 i 967 w dziale III pod L. 3 względnie 8 względnie 3 do lącznej odpowiedzialności.

Posiadacza wspomnianego dokumentu wzywa się, by najpóźniej w terminie wywoławczym, wy-znaczonym na dzień 16 września 1927 o godzinie 11 przed podpisanym Sądem pokój 28 zgłosił swe prawa i przedłożył dokument w przeciwnym razie

nastąpi pozbawienie mocy dokumentu.

Działdowo, dnia 7 maja 1927 r. Sad Powiatowy.

456. Wywołanie. Hugon Klinger, restaurator z Ostrode (Niemcy) zast. przez adwokata Wyrwicza w Działdowie wniósł o wywołanie skradzionych dwuch listów hipotecznych a mianowicie:

a) z dnia 29. 5. 1906, opiewającego na kwotę 1000 mkn. tytułem pożyczki z 5 proc. odsetkami od dnia 29 kwietnia 1906 na rzecz Marty Hackbusch z Płośnicy.

b) z dnia 18. 4. 1910, opiewającego na kwote 5000 mkn. tytułem reszty ceny kupna z 5 proc. odsetkami od dnia 1. 4. 1910 na rzecz Eduarda Springera w Działdowie, hipotek zapisanych w księdze wieczystej. Płośnica karta 85 w dziale III pod liczbą 35 względnie 38.

Posiadacza wspomnianych listów hipotecznych wzywa się, by najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 16 września 1927 o godz. 10 przez podpisanym sądem pokój 28 zgłosił swe prawa i przedłożył dokumenty. W przeciwnym razie nastąpi pozbawienie mocy dokumentów.

Działdowo, dnia 11 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

Przetarg przymusowy. położona w Wejherowie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Wejherowo, tom XIII, karta 659 na imię kupca Edwarda Willi z Wejherowa zostanie dn. 23 lipca 1927 r. o godzinie 9 przedpołudniem wystawiona na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 7.

Nieruchomość ta składa się z domu mieszkalnego, sklepu i podwórza o ogólnej powierzchni 01,92a i zapisane jest w księdzę podatku budynkowego pod Nr. 376 i w matrykule podatku grunto-wego pod Nr. 565. Wartość użytkowa oznaczona

jest na 2500 mk.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 31. 8. 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert. i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W ra-zie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko

do uzyskanej ceny kupna.

Wejherowo, dnia 14 marca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

458. Przetarg przymusowy. Nieruchomości położone w Pogódkach pow. Kościerzyna i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisane w księdze gruntowej Pogódki wyk. l. 96 wzgl. 114 na imię rolnika Józefa Kaszubowskiego w Saaben obecnie w Skórczu i tegoż małżonki Bronisławy z Gołuńskich Kaszubowskiej tamże mocą małżeńskiej wspólności majątkowej zostanie dnia 10 sierpnia 1927 r. o godzinie 10 przedpołudniem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sadzie, pokój nr. 11.

Nieruchomości te zapisane są w matrykule podatku gruntowego na obwód gminny Pogódki i to Pogódki wyk. l. 96 pod art. 99 zaś Pogódki wyk. l. 114 pod art. 7. Nieruchomość wpierw wymieniona składa się z roli i łąki o obszarze 88a 63m2 z czystym dochodem gruntowym 1,19 talarów, zaś wtórwymieniona z podwórza, pastwiska, roli, lasu i łąki o obszarze 4 ha, 92a, 94m2 z czystym dochodem

gruntowym 2,54 talarów.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 24 marca 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Laleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, ktòrego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi. wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Skarszewy, dnia 2 maja 1927 r.

Sąd Powiatowy.

459. Uchwała. Znosi się postępowanie zmierzające do przetargu przymusowego nieruchomości Nosek tom II karta 12, której zapisaną właścicielka jest Wanda Ewertowska w Nosku, ponieważ wierzyciele adwokaci Tempski i Bolt, na których wiosek zostało to postępowanie wdrożone, cofnęli wniosek swój o przetarg przymusowy.

Termin do przetargu wyznaczony na dzień 28 kwietnia 1927 r. wobec powyższego upada.

Lidzbark, dnia 10 maja 1927 r.

#### Sąd Powiatowy.

460. Przetarg przymusowy. Nieruchomości położone w Uzdowie i Koszelewach powiat Działdowo i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisane w księgach gruntowych Uzdowo wykazy l. 116, 125, 159. Wielkie Koszelewy l. 171 i 226 na imię posiedziciela Jana Brauna zostaną dnia 23 września 1927 o godzinie 11 przed połudn. w drodze egzekucji wystawione na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 25.

Uzdowo k. 116: Nieruchomość zabudowana i rola obszar 13,13,31 ha parcele nr. nr. 431, 386

122 18

i 121 karta mapy 2 obrębu Uzdowo, czysty dochód jako podstawa wymiaru podatku gruntowego wyznaczony jest w art. 88 matrykuły na kwotę 27,16 talarów. Roczna wartość użytkowa budynków jako podstawa wymiaru podatku budynkowego podana jest w ks. podatku budynkowego nr. 31 na 90 mk.

Uzdowo k. 125: rola wielkości 5,62,00 ha parcele nr. nr. 152 i 159 karta mapy 1 obrębu Uzdowo,

117 117

czysty dochód jako podstawa wymiaru podatku gruntowego wyznaczony jest w art. 101 matrykuły na kwotę 7,82 talarów.

Uzdowo k 159: rola wielkości 5,13,17 ha, parcela nr. 172 karta mapy 1. obrębu Uzdowo czysty

116

dochód jako podstawa wymiaru podatku gruntowego wyznaczony jest w art.147 matrykuły na kwotę 6.03 tal.

Wielkie Koszelewy 171: łąka wielkości 0,53,11 ha czysty dochód jako podstawa podatku gruntowego 1,25 talarów, obręb W. Koszelewy, karta mapy 13 parcela nr. 110.

Wielkie Koszelewy 226: łąka wielkości 1,02,45 ha czysty dochód jako podstawa podatku gruntowego, 0,29 talarów, obręb W. Koszelewy karta mapy 10 parcela nr. 69.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księgach

gruntowych dnia 19 marca 1927.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpoźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pier-

wszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Działdowo, dnia 27 kwietnia 1927.

#### Sad Powiatowy.

461. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Czarnymlesie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Czarnylas tom III karta 52 dom mieszkalny z oberżą i gościńcem o obszarze 0.13.30 ha., 195 mk. wartości użytkowej i 6.90 mk podatku domowego na imię leśniczego Augustyna Kaszubowskiego z Kościerzyny zostanie dnia 6 października 1927 o godzinie 10 przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój Nr. 31.

Starogard, dnia 6 maja 1927 r.

Sąd Powiatowy

462. **Obwieszczenie.** W tutejszym rejestrze handlowym A przy firmie Eduard Freimann, wpisano, że firma przeszła na własność: a) wdowy Jadwigi Freimann z domu Gartmann, b) Karola Heinza Freimanna, c) Edyty Gertrudy Freimann, d) Fryderyka Wilhelma Freimanna, e) Elżbiety Szarlotty Freimann. Pełnomocnictwo do zastępowania firmy udzielono Jadwidze z Gartmannów — Freimannowej w Pucku.

Puck, dnia 11 maja 1927 r.

#### Sąd Powiatowy.

463. W rejestrze spółdzielni nr. 12 "Bank Ludowy Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie" uskuteczniono następujący wpis:

Walne Zebranie uchwaliło na posiedzeniu w dniu 10 lutego 1927 następujące brzmienie par. 4 statutu.

Przedmiotem spółdzielni jest udzielanie członkom kredytu, przyjmowanie w tym celu wkładów i uprawianie biernych operacji redyskontowych a pozatem załatwienie czynności bankowych wymienionych w par. 81 Ustawy bankowej i wszelkich innych czynności wymagających zezwolenia Ministra Skarbu.

Starogard, dnia 13 maja 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

464. W tut. rejestrze handlowym A. jest pod Nr. 297, zapisana firma: Dom delikatesów i towarów kolonjalnych w Starogardzie, a jako właściciel Józef Wegner kupiec w Starogardzie. Panu Franciszkowi Wegnerowi kupcowi ze Starogardu udzielono prokury.

Starogard. dnia 5 maja 1927 r.

### Sad Powiatowy.

465. W tut. rejestrze handlowym A jest pod Nr. 296 wpisana firma: Młyn motorowy, Jan Kitowski w Linówcu a jako właścicielka Bronisława Kitowska z Linówca. Panu Janowi Kitowskiemu z Linówca udzielono prokury.

Starogard, dnia 5 maja 1927 r.

#### Sad Powiatowy

466. W tut. rejestrze handlowym B. Nr. 30 Starogardzka Fabryka Mebli Tow. Akc. w Starogar-

dzie wpisano:

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11. 4. 1927 r. został wybrany jako dalszy członek zarządu Paweł Diamont z Gdańska. P. Diamont będzie podpisywał firmę z dotychczasowym członkiem zarządu p. Janem Kolendą.

Starogard, dnia 5 maja 1927 r,

#### Sąd Powiatowy.

467. Ogłoszenie. Do tutejszego rejestru handlowego "A" wpisano pod nr. 174 firmę: "Hersz Kubaszka, młyn motorowy Nowy Zieluń".

Właścicielem firmy jest Hersz Kubaszka w No-

wym Zieluniu.

Lidzbark, dnia 21 marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

468. Ogłoszenie. Do tutejszego rejestru handlowego "A" wpisano pod nr. 173 firmę: "Alojzy Weręgowski w Lidzbarku". Właścicielem firmy jest Alojzy Weręgowski, kupiec z Lidzbarka.

Lidzbark, dnia 21 lutego 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

469. Obwieszczenie. W tutejszym rejestrze spółdzielni pod nr. 9 wpisano: "Bank Ludowy w Lidzbarku, Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością".

Przedmiotem spółdzielni jest: przyjmowanie wkładów oszczędnościowych, udzielanie członkom pożyczek, otwieranie rachunków bieżących, zakup i sprzedaż walut, dewiz, przekazów, akkredytyw, akcji, losów, przyjmowanie subskrypcji na pożyczki państwowe i komunalne, oraz na akcje przedsiębiorstw prywatnych, przyjmowanie depozytów, inkaso weksli i dokumentów wartościowych, finansowanie przedsiębiorstw, oraz wszelkie inne dozwolone czynności bankowe.

Udział wynosi 200.— złotych, płatnych bądź jednorazowo, bądź w 8 równych ratach kwartalnych zgóry po 25 zł, przyczem przy wstąpieniu do spółdzielni członek musi wpłacić najmniej pierwszą ratę. Członek odpowiada za zobowiązania spółdzielni zadeklarowanemi udziałami do dziesięciokrotnej wysokości w stosunku do zadeklarowanych udziałów, oraz za zobowiązania spółdzielni, które przed jego przyjęciem zostały przez spółdzielnię zaciągnięte.

Zarząd składa się z Franciszka Kamińskiego. Roberta Markowskiego i Wacława Mrozińskiego.

Wszelkie ogłoszenia będą umieszczone w Monitorze Polskim w Warszawie i w Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Lidzbark, dnia 3 marca 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

470. W tut. rejestrze praw majątkowych wpisano, że małonkowie rolnik Alojzy Ziołkowski i jego żona Franciszka ur. Piotrzkowska z Bukówca zawarli ogólną wspólność majątkową.

Starogard, dnia 10 maja 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

471. Obwieszczenie, W rejestrze tutejszego Sądu dla małżeńskich praw majątkowych wpisano, że: a) małżonkowie Paweł Mudlaff, gospodarz i Tekla I śl. Lachs z Krzebietkòw w Tupadłach, zawarli wspólność majątkową umową z dnia 28 marca 1927 r. R. M. 554, b) małżonkowie Leon Labudda, gospodarz i Anna z Kierznikiewiczów w Mechowej, zawarli ogólną wspólność majątkową z wykluczeniem trwania poza śmierć jednego z małżonków, umową z dnia 13 kwietnia 1927 R. M. 555.

Puck, dnia 10 maja 1927 r.

#### Sąd Powiatowy.

472. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod Nr. 2567 Małżonkowie Drewitz Paweł Emil, mistrz piekarski z Torunia i jego żona Jadwiga z domu Jahnke kontraktem z dnia 8 marca 1927 umówili ogólną wspólność majątkową.

Toruń, dnia 4 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

473. W tut. rejestrze praw majątkowych wpisano, że małżonkowie rolnik Józef Grudziński i jego żona Marta ur. Makiła z Zelgoszczy zawarli ogólną wspólność majątkową. Starogard, dnia 6 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

474. W tut. rejestrze praw majątkowych wpisano, że małżonkowie posiedziciel Antoni Połom i jego żona Józefa z Talaśków z Kobyli zawarli rozdział majątkowy.

Starogard, dnia 6 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

475, Obwieszczenie. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majęłkowych zapisano pod nr. 691, że małżonkowie Paweł Michałowski i tegoż żona Teodezja ur. Sieg oboje w Kamieniu zawarli pomiędzy sobą rozdział majątkowy.

Sepolno, dnia 15 marca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

476. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1376 L. 2, że Rolnik Bronisław Dyas i jego żona Helena urodz. Grabowska z Radomna powiat Lubawski kontraktem notarjalnym z dnia 14 kwietnia 1927 umówili zupełny rozdział majatkowy.

Lubawa, dnia 16 kwietnia 1927 r.

Sąd Powiatowy.

477. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majatkowych zapisano na stronie 1403, że rolnik Antoni Sokołowski i żona jego Walentyna urodzona Miecznikowska z Grabacza powiat lubawski kontraktem notarjalnym z dnia 12 stycznia 1927 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 14 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

478. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych praw majątkowych zapisano na stronie 1404, że robotnik Franciszek Sołobodowski i jego żona Wanda urodz Derkowska z Katlewa powiat Lubawa. Kontraktem notarjalnym z dnia 30 marcat 1927 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 14 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

479. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1405, że rolnik Bernard Józefowicz i jego żona Leokadja urodzona Sinicka z Szczepankowa powiat Lubawa kontraktem notarjalnym z dnia 9 lutego 1927 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 14 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

480. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1406, że rolnik Władysław Rudziński i jego żona Leokadja urodz Rynkowska z Truszczyn powiat lubawski kontraktem notarjalnym z dnia 14 marca 1927 umówili ogólna wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 21 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy,

481. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1407, że rolnik Józef Pokojski i jego żona Magdalena urodz. Banacka z Kazanic pow. lubawski kontraktem notarjalnym z dnia 21 marca 1927 r. umówili ogólną wspólność majatkowa.

Lubawa, dnia 21 kwietnia 1927 1.

Sad Powiatowy.

482. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1408, że rolnik Juljan Szczepański i jego żona Walerja urodzona Błażejewska z Gutowa powiat lubawski kontraktem notarjalnym z dnia 5 marca 1927 umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 21 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy

483. W tut. rej. małż. praw majątkowych str. 347 wpisano, że Erich Emil Modelmog, rolnik i żona jego Helena Florentyna urodz. Walter, układem z dnia 31 marca 1927 umówili ogólną wspólność majatkowa.

Wiecbork, dnia 12 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

484. W tut. rej. praw majątk. Nr. 1286 — małżonkowie Karol Schulc i Karolina ur. Kunkel z Myryc wpisano: wyklucza się dalszą wspólność majątkową.

Starogard, dnia 14. 5. 1927.

Sad Powiatowy.

485. Ogłoszenie. Do rejestru praw majątkowych wpisano pod nr. 540. Umową notarjalną z dnia 16 marca 1927 r. ustanowili małżonkowie rolnik Adam Orzechowski i Łucja z Leczkowskich z Klonowa powiat brodnicki rozdział majątku z wykluczeniem użytkowania i zarządem majątku żony.

Lidzbark, dnia 5 kwietnia 1927 r.

Sąd Powiatowy.

486. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1405 zapisano dziś: Józef Dymiński i jego żona Marjanna z domu Król z Kłódki umową z dnia 18 stycznia 1927 r. ustanowili ogólną wspolność majątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 24 marca 1927 r.

Sąd Powiatowy.